## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 102. Donnerstag, den 29. April 1841.

Angekommene Fremde vom 27. April.

herr Domainen-Direktor Raht aus Widzim, L in ber goldenen Gans; br. Commiff. Bagineli aus Dobrojewo, Sr. Juwelier Giennicki aus Barfchan, 1. im Hotel de Berlin; fr. Berg = und Sutten-Infp. Roggerath u. fr. Guteb. Muller aus Mylin, Frau Guteb. v. Bafrzemsta aus Grubno, Spr. Guteb. v. Topinefi ans Ruffocin, I. im Hotel de Saxe; Die herren Raufl Lubegynoff aus Camter, Lovy aus Birnbaum und Freundt aus Schmiegel, I, im Gichfrang; Die horren Guteb. v. Oftrowefi aus Stopanowo, v. Rofgutefi aus Maegnif und Kurg aus Konojady, 1. im Hotel de Dresde; fr. Guteb. de Rola v. Janidi aus Podleffe : Roscielne, Frau Landschafte = Rathin v. Rosjutsta aus Wargowa, I. im Hotel de Paris; Hr. Diftrifte-Commiff. v. Drefler aus Betfche, I. in Do. 1 St. Abalbert; Die herren Raufl. Ehrlich und Goloner aus Neuftadt a/B., Caro aus Breslau und Herzfeld aus Grat, fr. handelone. Meyer aus Grajewo, I. im Gidborn; fr. Rr.-Steuer-Ginnehmer Rruger und Sr. Controlleur Meyer aus Dbornit, fr. Birthich. Infp. Reinhold aus Steffemo, fr. Pachter Buffe aus Beichmausborf, fr. Kaufmann Buffe aus Rogafen, I. im Hotel de Pologne; Br. Kaufmann Cohn aus Exin, L. im goldenen Lowen.

1) Mothwendiger Berkauf. Lands und Stadtgericht ju Pofen.

Der bon bem Galomon David Peifer gu Erbpachterechten befeffene Untheil an bem Grundftucke sub Do. 328 bier auf

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Poznaiu.

Część domostwa tu w Poznaniu przy ulicy Zydowskieg pod Nr. 328. leżącego, przez Salamona Dawida ber Judenstraße, abgeschätt auf 1107 Peiser prawem wieczystey dzierzawy

Athle. 20 fgr. 5 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 7 ten Juli 1841 Vormittags 11 Uhr am ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Real-Interessenten, namentlich der Eigenthumer Salomon David Peiser modo bessen Erben und der Eigenthumerdes zweiten Antheils an dem gedachten Grundstücke, der Kaufmann Joseph Dberzycko modo deffen Erben werden hierzu dffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 5. Marg 1841.

Boitral : Citation. Die unbe= 2) tonnten Erben ober nachften Bermandten bes ju Bielattowo, Dbornifer Rreifes, am 17ten Mai 1839 verftorbenen Defonom Bogunil v. Befierefi, werden aufgefor= bert, fich binnen 9 Monaten und fpateftens in bem am 3. Februar 1842 Bormittags 9 Uhr vor dem herrn Land= und Stadtgerichte,Rath Urendt bier an= ftebenben Termine zu ihrer Legitimation einzufinden, die ihre Legitimation betref= fenden Dofumente ju übergeben, auß= bleibenbenfalls aber zu gewärtigen, baß ber Nachlaß als herrenlofes Gut bem Tieco zugesprochen werden wirb.

Rogafen, ben 8. April 1841.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

posiadana, ószacowana na 1,107 Tal. 20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu interessenci realni, mianowicie wspomniony właściciel Salomon Dawid Peiser modo iego sukcessorowi i niewiadomi spadkobiercy właściciela drugiey części domostwa rzeczonego Józefa Obrzyscko kupca, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 5. Marca 1841.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie lub krewni naybliższi w Zielatkowie, powiatu Obornickiego, w dniu 17. Maja 1839 r. zmarlego Ekonoma Ur. Bogumila Bekierskiego, wzywa się ninieyszém, aby się w przeciągu gciu miesięcy, a naypóźniéy w terminie na dzień 3go Lutego 1842 przed południem o godzinie 9. przed W. Arendt, Radzca Sadu Ziemsko-mieyskiego tu wyznaczonym do legitymacyi stawili i potrzebne dokumenta dotyczące się ich legitymacyi do akt złożyli, gdy w razie niestawienia się ich pozostałość iako bezdziedziczna fiskusowi przysadzona będzie.

Rogozno, dnia 8. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Ediktalvorladung ber Glaubiger in dem Konkurd. Prozesse über das Bermdgen des Kaufmanns Friebrich August Mikulöki hierselbst.

Ueber bas Bermbgen bes Kaufmanns Friedrich August Mifuldfi hierselbst ift am 24sten November v. J. der Konkurd-

Progeg eröffnet worden.

Der Termin zur Unmelbung aller Unfpriche an die Konkursmasse steht am 10ten Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Land = und Stadtgerichts = Rath Naglo im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mel, bet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Roffen, am 26. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Roften.

Die den Carl Schramschen Erben ges hörige, in Rothenfeld sub No. 6 belegene Ackernahrung nebst Zubehör, abgeschäft auf 203 Athlr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 3. Juli 1841 Bormittags 10 Uhr an ors dentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Roften, ben 20. April 1841.

Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem Fryderyka Augusta Mikulskiego kupca tutay.

Nad maiątkiem Fryderyka Augusta Mikulskiego kupca, otworzono dnia 24. Listopada r.z. process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 10. Maja r. b. o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Naglo, Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Kościań, dnia 26. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Gospodarstwo w Ratenfeldzie pod Nr. 6 położone, sukcessorom Karóla Schram należące, oszacowane na 203 Tal. wedle taxy, mogącey hyć przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Kościań, dnia 20. Kwietnia 1841.

5) Proclama. Auf mehreren Pargellen bes Grundftude Ralwig Dro. 68 fteben Rubr. III. No. 1 aus bem Regeffe bom 3. April 1807. 969 Rthir. 17 fgr. 6 pf. Batererbtheil fur Martha Gutiche, jest verebelicht an Moam Ulen= efi ex decreto bom 1. Mai 1824 eine getragen, über welche bon biefer quittirt ift, ohne baf jedoch bas Dokument beis gebracht merben tann. Auf Untrag bes Befigere werden baber alle biejenigen, welche an biefe Poft und bas barüber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruch machen, ju bem an hiefiger Gerichtsfielle auf ben 14. Juli 1841 Bormittage 10 Uhr vor bem Brn. Land = und Stadgerichterath v. Rohr an. beraumten Termine, unter ber Bermare nung vorgelaben, baf fie im Falle ihres Musbleibene mit ihren etwanigen Real-Unfpruchen auf bas Grundftud praflubirt, bas Dofument über obige Poft amortifirt, und ihnen ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden wird.

Wollftein, ben 27. Februar 1841.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Proclama. Na wielu częściach gruntu (parcelach) do nieruchomości w Rakoniewicach pod Nro. 68 polożoney należących, zapisano iest w skutek recessu z dnia 3go Kwietnia 1807 r. pod Rubr. III. Nr. 1 scheda oyczysta w ilości 969 Tal. 17 sgr. 6 fen. dla Marty Gutsche, teraz zameżney Uleyskiey, na mocy dekretu z dnia 1. Maja 1824 r. z który taż iuż wprawdzie pokwitowała, lecz dokument nań wystawiony nie może być dostawionym. Na wniosek posiedziciela wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do rzeczonego kapitału i do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub též inne papiery posiadaiący pretensye roszczą, ażeby się w terminie na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godz. 10téy przed W. Rohr Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego wyznaczonym stawili, inaczey bowiem ze swemi realnemi pretensyami do rzeczonéy nieruchomości prekludowani, dokument zaś na rzeczos ny kapital wystawiony amortyzowany i im wieczne mikczenie nakazaném zostanie.

Wolsztyn, dnia 27. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

<sup>6)</sup> Ein mit ben nothigen Schulkenntniffen versehener Rnabe, findet als Lehrs ling fogleich ein Unterkommen in der Conditorei 3. Freundt in Posen.